## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 7. Donnerstag, den 8. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 6. Januar.

br. Baron v. Cfargoneffi aus Brefchen , fr. Juftigfommiff. Rayfoweffi aus Gnefen, Sr. Partif. v. Wilfoneff aus 2Bapno und Br. Erbherr v. Diegolemeffi aus Diegolemo, I. in Do. 243 Brestauerfire; Br. Erbherr v. Gostinowsti aus Lubofing. Sr. Erbherr v. Bogbanefi aus Tanfowo, Sr. Erbherr v. Libifgewell aus Biergyc, Sr. Pachter v. Godlinowefi aus Bufgewto und Sr. Affeffor v. Stophafins aus Rrauftadt, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Bledowsfi aus Ulenno, Sr. Guteb. Ciefieleti aus Churoftowo und Sr. Guteb. Schulg aus Rornaty, I. in Do. 301 Gerberftr.; Sr. Guteb. Balgin aus Mufgfom, Br. Guteb. b. Ciefielefi aus Macglowo, Sr. Partif. v. Chlebowefi, Sr. Wont Werz aus Rifgfowo und Sr. Spezial-Rommiff. Wendt aus Wongrowit, I. in 168 Wafferftr.; Br. Pachter Bortowell aus Panienta, I. in Do. 154 Buttelffr.; Br. Pachter Ramienefi aus Dziecamiorowo und Gr. Dberforfter Alfiewicz aus Czerniejewo, i. in Do. 33 Wallifchei; Sr. Wont Elener aus Rijewic und Sr. Erbherr v. Often aus Ziermf, I. in Mo. 23 Ballischei; Sr. Raufm. Bronter aus Samter, Gr. Raufm. Sirfch aus Reubrud und Sr. Raufm. Rirch aus Czerniejewo, I. in Do. 20 St. Adalbert; Sr. Pachter Bielefeld and Czelufin, I. in No. 45 Martt; Sr. Pachter Giemigtfomefi aus Rablin, und Sr. Raufmann Roggen aus Camter , I. in Do. 251 Breslauerftr.; fr. Raufm. Berendt aus Magdeburg, Sr. Guteb. v. Jaraczeweff aus Lipno, Sr. Guteb. b. Komalefi aus Liffa, Sr. Guteb. v. Twardowefi aus Szezuczyn, I. in Do. I an again wood on page Constituent the St. Martin.

Category of the Land 1834

1) Bekanntmachung. Der Nachlaß ber hiefelbit verftorbenen Gufanna, geborenen Ifier und Andreas Chriftoph Juftig=Commiffione=Rath v. Gigydifden Cheleute foll awischen ben Erben getheilt merben. Bir forbern baber alle unbefannten Glaubiger auf, fich binnen 3 chen an ben Rachlaß zu melben, wibrie genfalls fie fich nach erfolgter Theilung nur an jeden einzelnen Erben fur feinen Antheil werden halten tonnen.

Pofen, ben 17. November 1834.

Sonigl, Preug. Landgericht.

2) Subhastationspatent. Auf Rreife, welche von der Provingial : Land : Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa w idafte Direction gu Pofen jum Bwede Poznaniu celem subhastacyi na 51824 ber Subhaftation auf 51,824 Rithle, Tal, 22 sgr. 9 fen. oszacowane zostage ber freiwilligen Gubhaffation verfauft sprzedane bydz maia. werden. Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

auf Den IL. Juli 1835 ber dem Dee ca 1835, przed Assessorem Grieber. patirten Offeffor Grieben Bormittage um zrana o godzinie 10. iu w mieyscu. to Uhr hiefelbft anberaumt und laden Raufluftige dazu mit dem Bemerfen vor, Daff Die Bedingungen und die Zare in unfrer Regiffratur eingefehen werden tonnen.

Gnefen, den 18. December 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Pozostalość no zmarłych tu Zuzannie z Jkierów i Andrzeju Krysztofie, Radzcy Kommissyinym Sprawiedliwości, Giżyckich małżonkach, ma bydź pomię-dzy sukcessorów podzielona. wamy wiec wszystkich niewiadomych Monaten mit ihren etwanigen Ansprus, wierzycieli, aby sie w trzy miesiace z swemi pretensyami do teyże pozostałości mieć mogacemi zameldowali, w przeciwnym razie albowiem po uskutecznieniu działów tylko każdego w szczególności sukcessora w części na niego przypadłey trzymać się beda mogli.

Poznań, dnia 17. Listop, 1834. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wnio-Den Unfrag ber von Grawertiden Erben sek sukcessorow Grawert dobra ich fellen die ihnen gehörigen Guter Gras wlasne Grabowo i Krzywagora w pobowo und Krzynagora, im Breschner wiecie Wrześińskim, które przez 22 fgr. 9 pf abgeschäft worden, im We- ty, drogs dobrowolney subhastacvi

Siegn haben wie einen Bietungstermin min licytacyiny na dzien It, Lipna który cheć mających z tem zapozywamy nadmienieniem, że warunki i taxa w Registraturze naszev przevrzane bydź mogą.

> Gniezno, d. 18. Gaudnia 1834, Król. Pruski Sad Ziemiański.

Die Maria 3) Editralcitation. Christina Rombild aus Samburg, welche fich zulegt in Inowraciam aufgehalten und im Jahre 1804 nach Schleffen ge= reifet, feitbem aber feine Rachricht von fich gegeben bat, fo wie ihre etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmer merben auf den Untrag eines Inteftat=Erben ber erftern hierdurch aufgefordert, fich por ober in bem auf ben 4. Rovember 1835 in unferm Geschafte = Lofale por bem Deputirten herrn Candgerichterath Robler anftehenden Termine ober in un= ferer Registratur Schriftlich ober perfon= lich zu melben, wibrigenfalls die Maria Chriftina Rombild für tobt erflart, und ihr Bermogen ihren Inteffat-Erben ber= abfolgt werden wird.

Bromberg, ben 18. November 1834.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

ninieyszém Marya Krystynę Roemhild, która się naostatku w Inowrocławiu bawiła i z Hamburga w roku 1804. do Slązka wyprowadziła, odtad zaś żadnéy nie dała o sobie wia. domości, iako też i niewiadomych iév sukcessorów i spadkobierców, na wniosek pewnego sukcessora bez testamentowego pierwszey, ażeby się przed lub w terminie na dzień 4. Listopada 1835 roku w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Ur. Koehler Sedzią Ziemiań. skim wyznaczonym lub też w naszey Registraturze na piśmie lub osobiście zgłosili, gdyż w razie przeciwnym rzeczona Marya Krystyna Roemhild za umarlą uznana i maiatek ieg bez testamentowym iéy sukcessorom wydany zostanie.

Zapozew edyktalny. Wzywa się

Bydgoszcz, dn. 18. Listop. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Das bei der Stadt Abelnau belegene, den Joshann Lizakschen Erben zugehörige Borswerk Chalupki, welches auf 1413 Kthlr. 8 fgr. 3\frac{3}{3} pf. gewürdigt worden ift, soll Schuldenhalber im Wege der Execution an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 11. Februar 1835 vor dem Landgerichts-Rath Pratsch, Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktions-Jimmer hier angesetzt.

Befigfahigen Raufern wird diefer Ter=

Patent subhastacyiny. Folwark Chalupki zwany, pod miastem Odolanowem położony, do sukcessorów Jana Lizaka należący, na 1413 Tal. 8 sgr. 3\frac{3}{3} fen. oceniony, w drodze exekucyi, z powodu długów naywięce dającemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 11. Lutego 1835 zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Pratsch w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących

min mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, daß die Tare, ber neueite Sy= pothekenschein und die Raufbedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werben fonnen. Bugleich wird ber feinem Aufenthalteorte nach unbefannte Realglau= biger Alexis v. Pawlowsfi zu bem Ters mine hiermit vorgeladen.

Rrotofdin, ben 13. October 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Es foll bas in ber Rreis-Stadt Deferig unter ber Do. 47. fonft 52. gelegene, jum Dachlaß ber verftorbenen Schuhmacherfrau Grune Beate geborne Diebig gehorige, 1665 Rthlr. 25 Ggr. tagirte Dobnhaus, nebft hofraum, Schuppen und Stallgebaube, einer Scheune, Garten und ber Schuhbankgerechtigfeit, auf ben Untrag ber Erben theilungshalber offentlich an den Maiftbietenden in bem bier am 6. Marg fut. anftehenden Termine, welcher perem= torifch ift, verfauft werben, wogu mir Raufer einladen, mit bem Bemerten, baß bie einzelnen Bestandtheile bes Grundflude auch einzeln gur Licitation fommen.

Die Tare, die Kaufbedingungen und ber neufte Sopothefenschein fonnen in un= ferer Regiftratur eingesehen werden.

Meferis, ben 17. Juli 1834.

Zechhofe kuptenta posedatacych

Ronigl. Preuf. Landgericht. institute, incention of the

uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Oraz wierzyciela rzeczonego Alexego Pawłowskiego z mieysca pobytu niewiadomego do terminu tego za-

pozywamy.

Krotoszyn, dn. 13. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiańki.

Obwieszczenie. Dom w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 47. dawniey 52. leżący, do pozostałości zmarłey wdowy szewca Grune Beaty z Viebigów należący, i sądownie na 1665 Tal. 25 sgr. oce. niony, będzie wraz z podwórzem, szopą, staynią, stodolą, ogrodem i ławką szewską, na wniosek sukcessorów, celem podziału w terminie na dzień 6. Marcar. p. wyznaczo. nym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem z nadmieniem, iż działy grunt pomieniony składaiące osobno licytowanemi będą.

Taxe, wykaz hypoteczny naynowszy i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 17. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wolfstein ben Rangen iene diese Ter-

6) Subhastationspatent. Das im Chodziesner Kreise zu Eisen unter der Mummer 5. belegene, den Christian Grapschen Erben gehörige, nebst Aeckern, Gärten und Wiesen auf 496 Athlr. 20 Egr. abgeschätzte Consensgut, ist auf den Antrag der gedachten Erben Behusst der Theilung zur Subhastation gestellt und der Bietungs Termin auf den 11. April f. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Ussellssells im Landgerichts Sebäude ander raumt worden.

Die Tape kann in unserer Registratur eingesehen werden. Zugleich werden die unbekannten Realprätendenten hierdurch vorgeladen, ihre Rechte in dem obigen Termin wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Real=Unsprüchen auf das Grundstück werden präskludirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneibemuhl, ben 27. Detober 1834.

7) Bekanntmachung. Der Gutepachter Johann Krauschütz zu Baf und bessen Braut Theresia Friza aus Erin haben die gewöhnliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes, so wie der Nutzniesung, durch den gerichtlichen Berz trag vom 23. hujus mens. ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Chubin, ben 24. November 1834. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość konsensowa w powiecie Chodzieskim w Ciszen pod liczbą 5. położona, do sukcessorów Krystyana Grapa należąca, wraz z rolami, ogrodami i łąkami na 496 Tal. 20 sgr. oceniona, ma bydź na wniosek rzeczonych sukcessorów celem uskutecznionia działów w drodze subhastacyi przedana. Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień 11. K wietnia 1835. zrana ogodzinie 11. przed Ur. Deyks Assessorem Sądu Nadziemiańskiego w tuteyszym domu sądowym.

Taxa może bydź w Registraturze naszéw przeyrzana. Zarazem zapo-zywaią się na termin ten niewiadomi wierzycieli rzeczowi, ażeby w takowym praw swych dopilnowali, inaczéy bowiem z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu wykluczeni zostaną i wieczne milczenie nałożone im będzie.

Pila, dnia 27. Październ. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Possessor Jan Krauschitz z Bąka i iego narzeczona Teressa Fryza z Kcyni, wspólność maiątku i dorobku oraz użytek układem sądownie na dniu 23. m. b. zawartym, wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Szubin, dn. 24. Listop. 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Marie Res Bernish

8) Bekanntmachung. Am 16ten Januar f. J. Morgens 9 Uhr findet auf dem hiefigen Rathhause eine Auktion von Gold = und Silbergeschier, Gisen, Leinenzeug und Betten, Meubles, hause gerath und Kleibungsstücken statt.

Liffa, ben 15. December 1834. Ronigl. Dreug. Friedensgericht. Obwieszczenie. In ia 16, S tycznia r. p. zrana o gtéy godzinie będzie aukcya na złoto, srebro, żelazo, bielizne, pościel, meble, sprzety domowe i suknie w ratuszu tuteyszym, miała mieysce.

Leszno, dn. 15. Grudnia 1834. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

9) Werriffement. Die Wilhelmine Strauß, verehel hener zu Neudorf, bei Wieszin, hat nach erlangter Großjährigteit die Gemeinschaft ber Guter und best Erwerbes mit ihrem Chemann, bem Müller Carl Hener, ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß aebracht.

Filehne, ben 23. December 1834.

-we mretens camina weine

Obwieszczenie. Wilhelmina Strauss zamężna Heyer w Noweywsi pod Wyszynami, wyłączyła po doyściu pełnoletności, wspólność maiątku i dorobku z swym mężem Karólem Heyer młynarzem, co się do publiczney podaie wiadomości.

Wieleń, dnia 23. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Bekanntmachung: Mittelst bes heut vor uns errichteten Vertrages hat ber Pachter Florian Smolinski und bessen Vrant Prareda Kosmowska aus Stabencin die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Strzelno, ben 26. November 1834.

the describe orgs us tek uking

Obu ieszczenie: Podług dziś przed nami sporządzonego kontraktu przedślubnego, Ur. Florian Smoliński dzierzawca i iego zaręczona kochanka, Ur. Praxeda Kosmowska ze Slabencina, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku.

Strzelno, dn. 26. Listopada 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

nations old medal

Die im Szeckbrief. Die im Szypiory bet Exin wohnhafte Arbeitsfrau Anna Justina Frohlke, geb. Slewinka, katholisschen Glaubens, welche sich eines Diebssahls schuldig gemacht und zur Strafe verurtheilt ift, hat sich vor Vollstreckung ber letzern an ihr, aus ihrem Wohnorte heimlich entsernt.

List gończy. Robotnica Anna Justina Froehlke z domu Słewińska, religii katolickie, w Szypiorach pod Kcynią zamieszkała, która o kradzież obwiniona i na karę osądzona, oddaliła się taiemnie przed uskutecznieniem kary na niey, z mieysca swego pobytu.

Dir erfuchen fammtliche Civil- und Militairbeborben, auf Die obenbenannte Frohife ein wachfames Muge gu haben und Diefelbe im Betretungsfalle arrefiren und an und abliefern gu laffen.

Daber fann Die Frohlfe nicht bezeich=

net merben.

Roronowo, ben 19. December 1834. Ronigliches Inquisitoriat ..

Wzywamy przeto wszystkie wiadze cywilne i woyskowe aby na wyżey okryśloną Froehlke pilne oko mialy i takową w razie natrafienia aresztowały i nam odstawiły.

Lepiév nie może bydź Froelike army in relation 900 village

opisana.

Koronowo, d. 19. Grudnia 1834. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

12) Reu erfundenes und vielfach erprobtes Mittel, weißen, grauen und gebleich= ten, fo wie hochblonden Saaren in furger Beit eine fcone bunfle Farbe gu geben. - Endlich ift es Unterzeichnetem nach vielfachen Berjuchen gelungen, aus vers Schiedenen Pflangenftoffen ein Mittel gujammen gu feten, burch welches, bei richtis ger Unwendung, Die Ropfhaare, Die, fen es durch Alter, ober durch Rrantheiten. ober burch was immer, grau oder weiß geworden find, in Beit von wenigen 2Bo= den, eine icone naturliche bunfle Farbe erhalten. Bugleich wird burch bas Mittel bie Saarwurgel geftarte und fomit der Saarwuchs befordert. Indem fich Untergeichneter aller meitern Lobeserhebungen Diefes Mittels enthalt, ba die Erfahrung bernehmlich genug bafur iprechen wird, ertaubt er fich nur unter vielen, einige Benaniffe beigufugen. Das Flacon Diefer ausgezeichneten und in feiner Art eingis gen Sgartinetur nebft Gebraucheanmeifung toffet t Rittr. 10 fgr. und ift in Dofen allein acht und unverfalscht zu haben bei den herren Beine & 2Bollenberg. Krenburg in Gachien. Mug. Leonhardi.

Be - Erfte & Beugenif.

Abithriff. Daf Die Saartinetur Des Berrn Leomhardi von ausgezeichnes ter Wirtung ift, baba ich un mir felbft in Erfahrung gebracht, was ich hiermit jur weitern Empfehlung Diejes bortrefflichen Mittrele ber Wahrheit gemaß beideride.

Frenburg, ben 16.-Muguft 1834.

Til - 1215 Aterander Graf guri Lippe, 8 2000 oonein nie toone

Raiferl, Ronigl. Deftr. Rammerer, Ritter zc. b. 3. gu Freibera.

## Bweites Bengnis.

Abidrift. Bon einem bartnadigen Rervenfieber genefen, warb mein ftartes ichwarges Saar auf einmal ichneemeiß. Alle Mittel, Die von meinem febr achtbaren murbigen Urgte bagegen verwendet murben, als: Ubichneiden der Saare.

blige Einreibungen zc. blieben fruchtlos und ich war durch diesen Uebelstand in meisnen besten Jahren zu einem Greise geworden. Da wendete ich endlich die vom Herrn Leonhardi erfundene Haartinetur an und schon nach 2 Wochen, nach Gesbrauch von 2 Flacons war mein Haar nicht nur so schwarz wie zuvor, sondern es wuchs auch weit träftiger und starker. Ausgesordert vom Herrn Leonhardi nun, nehme ich nicht nur feinen Anstand, ihm diesen Erfolg seines Mittels der Wahrheit gemäß zu bescheinigen, sondern ich halte es sogar für meine Schuldigkeit dies zu thun, damit auch hierdurch dieses so nühlliche Mittel immer mehr Vertrauen geswinnt und allgemeiner bekannt wird.

Pfarrhaus horftheim, ben 9. Juli 1834.

DR. Ch. G. Grunter, Dberpfarrer.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mass und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den 2. Januar.         |                                        | Freitag ben<br>5. Januarr.                              |                                                           | Montag den 7. Januar.                                            |                                                        |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.               | vis<br>ntl.fge.vf.                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                      | bis<br>Orlv.fgr rf                                        | von<br>Mr.fgr.vf.                                                | bis<br>Mr.fgr.pf.                                      |
| Meizen der Scheffel | 18 -<br>26 -<br>1 5 -<br>- 13 - | 1 4 — 28 — 18 6 — 28 — 1 7 — 14 — 20 — | 1 2 —<br>— 24 —<br>— 17 —<br>— 25 —<br>— 13 —<br>— 18 — | - 28 -<br>- 18 -<br>- 26 -<br>- 1 7 -<br>- 14 -<br>- 19 - | 1 2 -<br>- 24 -<br>- 17 -<br>- 25 -<br>1 5 -<br>- 13 -<br>- 18 - | 1 3 —<br>28 —<br>18 —<br>26 —<br>2 7 —<br>14 —<br>19 — |

the money or flower of Transportation of the profit and the arms from the case